# agfiellt merben. Den voor de gewene gelege begin die dereich und dereich besteht. Den voor dereich und dereich und dereich dereich und dereich dereich dereich dereich dereich dereich dereich dereich und derei

Nro. 4.

Donnerstag, den 7. Jänner.

Die "Krakauer Zeitung" erscheint täglich mit Ansnahme ber Sonn. und Feiertage. Biertelfähriger Abon- lertionogebuhr für ben Raumeiner viergespaltenen Petitzeile bei einmaliger Ginrudung 4 tr., bei mehrmaliger Ginrudung 2 tr.; Stämpelgebuhr für jebe Ginfhaltung 10 tr. - Inserate, Befiellungen und Gelber übernimm für die "Krafauer Zeitung" bie Abminiftration bes Blattes. (Ring-Play, Dr. 358. Bufendungen werben franco erbeten.

Einladung zur Pranumeration auf die

# "Krafauer Zeitung"

Mit dem 1. Sanner f. I. beginnt ein neues viertel-jähriges Abonnement unseres Blattes. Der Pranume= rations = Preis für die Zeit vom 1. Sanner bis Ende Marg 1858 beträgt fur Kratau 4 fl., für auswärts mit Inbegriff der Postzusendung, 5 fl. Für Krakau werden auch Abonnements auf einzelne Monate ange-

nommen und mit 1 fl. 30 fr. berechnet. Bestellungen sind fur Krakau bei der unterzeichneten Ubminiftration, fur auswarts bei bem nachft gelegenen Postamt des In- oder Auslandes zu machen.

Die Administration.

### Amtlicher Theil.

Armee = Befehl Mr. 25.

Dem Willen Allmächtige hat es gefallen, ben alteften Beteranen Meiner Armee, ihren fleggefronten Führer, Meinen treuesften Diener, ben Feldmarfchall Grafen Radenth aus biefem Leben abzurufen.

Gein unfterblicher Ruhm gehort ber Geschichte. Damit je-boch fein helben-Name Meiner Armee fur immer erhalten bleibe, wird Mein funftes Hufaren-Regiment benfelben fortan und für immermahrende Beiten zu führen haben. Um bem tiefen Schmerze Meines mit Mir trauernden Seeves Aus-

brud zu verleihen, befehle Ich weiter, bag in jeder Militar-Sta-tion fur ben Berblichenen ein feierlicher Trauergottesbienft gehal-ten und von Meiner gangen Armee und Flotte bie Trauer 14 Tage hindurch angelegt werbc.

Alle Fahren und Standarten haben auf Diefer ben Flor gu

2Bien, am 5. Janner 1858.

Ge. f. f. Apofiolifche Majefiat haben bas nachfolgenbe Aller höchfte Sanbichreiben an ben General-Major Theodor Grafen

Radegith zu erlaffen gernht : Lieber Graf Radegith ! Das Abieben Ihres Geren Baers Meines ruhmvollen Feldmarichalls Grafen Rabegty, erfullt Dich

Empfangen Sie hiemit ben Ausbrud Meiner innigften Theils nahme. Woge die Ueberzeigung Ihren Schmerz findern, daß ber Berluft des unfterblichen Gelden von Mir, vom Baterlande und ber Arniee, bie er ju Sieg und Ruhm geführt, mit bem-felben Schmerze beweint wird, wie von Ihnen, welcher in bem Berblichenen ben geliebten Bater beflagt.

Es wird Deine Sorge fein, bas Anbenten bes großen Mannes in murbiger Beife zu ehren und die Erinnerung an feine Ber-bienfte um Dich, Mein Saus und bas Baterland ben Rachfommen

burch ein bleibenbes Denfmal zu überliefern. Bien am 5. Janner 1858.

Franz Joseph m. p.

Ce. f. f. Apostolische Majestat haben mit ber Allerhöchsten Entschließung vom 29. Dec. v. 3. ben Nachbenannten bie Bewilligung allergnädigft zu ertheilen geruht, die benfelben verliehe nen frentden Orben annehmen und fragen zu burfen, und zwar Dem Oberften und Kommanbanten bes hufaren-Regimente

Rurfurft von Beffen-Raffel Dr. 8, Johann v. Rorver, Das Rommandeurfreug zweiter Rlaffe bes turfurftlich Seffischen Bil helm Drbens;

bem Oberften und Rommanbanten bes Felb-Artillerie-Regi ments v. Branitem Dr. 8, Abolph Eblen v. Starf, ben Dberft lieutenanten bes Abjutantenforps : Ferdinand Rrit und Karl Bodh, bann bem Major bes General : Quartiermeisterstabes, Couard Ritter v. Ligelhofen, bas Kommanbeurfreuz bes papftlichen St. Gregor-Debens;

t Franz Krippl und bem Major Friet rich Thiel, bes Feld-Artillerie-Regiments v. Branttem Rr. 8, bas Rommanbeurfreuz bes papfilichen Sylvefter-Orbens;

bem Major im Genie-Stabe, Moriz Freiherrn v. Ebner, bas Ritterfreuz bes foniglich Spanischen Orbens Karl bes III.; bem hauptmanne im Genie-Stabe, Arnold Bogeli-holzhalb, bem Sauptmanne Rarl Luftig und bem Unterlieutenan Buibo Grafen Dubsty, bes 9. Genie-Bataillone, den foniglich

Breußischen Rothen Abler-Orden vierter Klasse; bem Hauptmanne des Infanterie-Regiments Graf Gyulai Nr. 33, Liberius Lift, und dem Hauptmanne Bingenz Sofoll, des Feld-Artillerie-Regiments v. Branttem Nr. 8, das Mitterfreuz

bes papftlichen St. Gregor-Drbens; bem Sauptmanne besfelben Artillerie-Regiments, Rarl Ritter b. Tiller, und bem Regiments-Feldarzte, Dr Franz Clement, bes Infanterie-Regiments Graf Kinsty Nr. 47, ben großherzoglich

Loscanischen Militar-Berbienft-Orben britter Rlaffe bem Unterlieutenant Anton Bara und bem Dber-Felbargte Dr. Marfus Candmann, bes Feld-Artillerie-Regiments vor Branttem Rr. 8, bas Mitterfreuz bes papfilichen Splvefter:

bem Beneral-Rriegotommiffar Bingeng Auft, ben großherzog

ich Toscanischen Militar-Berbienft-Orben erfter Klaffe; bem Ober-Kriegskommiffar zweiter Klaffe, Franz Anger holzer, bas Ritterfreuz bes großherzoglich Toscanischen St Joseph-Ordens

ben Rriegsfommiffaren, Couard Pregler und Bilbeln Schloffer ben großherzoglich Coscanischen Militar-Berbienft-Orben zweiter Klaffe und bem Militar-Berpflege-Offiziale, Franz Benrimsen, benjelben Orben britter Klaffe.

Der Juftigminifter hat bei ben Rreisgerichten Bombor unt Großbeceferet erledigten Kreisgerichtsrathoftellen, Die erftere ben Rathsiefretar bes Gerbifch-Banater Ober-Landesgerichtes, Dr. Johann Swoboba, Die lettere bein Staatsanmalte-Subftituten Bombor, Alexander Theophanovits, verlieben.

Der Juftigminifter hat ben provisorischen ganbesgerichtsratt Theodor Rapret, jum befinitiven und ben Rathefe retar bes Ruftenlandischen Ober-Landesgerichtes, Franz Uhrer um probiforifden ganbesgerichterathe in Erieft ernannt.

Der Juftigminister hat bem Staatsanwalts-Substituten be em Kreisgerichte in Budweis, Joseph Bawra, über fein Annchen in gleicher Eigenschaft zu bem Kreisgerichte in Bilfen überseht und zu Staatsamvalts-Substituten und Nathöfefretaren für nachbenannte Kreisgerichte ernannt: ben provisorischen Staatsunwalte-Substituten Johann Rziha fur Jiegin, ben Kreisgerichts Abjuntien Andreas Soon für Eger, den Landesgerichts-Abjunt-ten Ewald hanet für Tabor und den Bezirkögerichts-Abjuncten Anton Bo faezet für Budweis, Erstere drei in definitiver, den Letteren in proviforifcher Eigenschaft.

Der Juftigminifter hat die Ausfultanten, Wengel Ruticher und Johann Chour, ju Bezirfsgerichts-Aftuaren in Bohmen, Ersteren für Leitomischl, Lesteren für Neuhauß, ernannt. Der Minifter für Kultus und Unterricht hat über Borfchlag

bes Raschauer bischöflichen Ordinariates eine am Gymnafium g Rafchau erlebigie Religionslehreroftelle bem Beltpriefter, Dr Johann Lieb harbt, verliehen.

### Michtamtlicher Theil. Rrafan, 7. Jänner.

Defterr. Correspondenz, erschüttert heute die Defterreichischen Lande:

ter von 91 Jahren aus diesem Leben.

worben hatten, wie Radegen.

Schon vor anderthalb Menschenaltern in hober!

Stellung und in ausgezeichneter Beife an ben großen Berhaltniffe in Preußen, foll noch vor Ablauf er von der Borsehung bewahrt, noch am Abende eines rubmreichen Lebens in Zeiten ichwerer Gefahr, Die fattgefunden, deren Sauptgegenstand bas von den Fahne Defterreichs hoch empor zu beben, und mit un= Leibarzten abgegebene Gutachten über ben Gesundheits= vergleichlich klarem Feldherrnblicke und unerschütterlichem Felbherrnmuthe von Sieg zu Sieg zu führen.

Den Lebenden beglückte die hochfte Suld feines faiserlichen herrn, die Unhanglichkeit, die tieffte und innigste Verehrung bes tapferen Seeres, bie Dankbar- feit aller treuen Gohne bes Baterlanbes, bie Uchtung und Bewunderung der Mitwelt; den in seltenem Ruhmesglanze Geschiebenen nimmt als einen ber ebel= ften und gefeiertsten Selden nun die Geschichte in ihre unvergänglichen Tafeln auf, und bas Undenken Radetty's wird hell leuchten, bis in die fernsten Zeiten, Defterreichs Kriegern ein immerdar glanzender Leitstern.

Das Undenken des nach fo glorreich burchmeffener Laufbahn abberufenen Belben gu ehren, foll einer 21lerhochsten Unordnung zu Folge bas ben Namen bes Keldmarschalls führende Regiment benfelben für immermahrende Beiten behalten ; außerdem foll bie gefammte Armee Trauer um ben Berftorbenen anlegen. Graf Rabenty ift 91 Jahre, zwei Monate und

drei Tage alt geworden; er ward am 2. November 1766 zu Trebnit, im Klattauer Kreife in Bohmen geboren. Schon am 1. August 1784 trat er als Rabet in ein Ruraffier = Regiment und brei Sabre fpater folgte er als Dberlieutenant ber Urmee gegen die Eurten. Gegen die Franzosen focht Graf Radeuty bei ber Sauptarmee an der Geite bes Pringen von Roburg; im Sabre 1794 murbe er Rittmeifter und fpater 26 jutant des greifen Feldherrn Beaulien. 3m Sabre 1797 befestigte er Gradiska und warf Schanzen am Isonzo auf. 218 Dberftlieutenant und Generaladjutant bei Melas that er fich durch fein muthiges und umfichtiges Berhalten in den Gefechten vom 17., 18. und 19. Juni hervor. Dberft wurde Graf Radeft am 5. November 1799. Im nachften Jahre zeichnete er fich in der Schlache bei Sobenlinden aus und im Jahre 1801 wurde ihm das Theresienkreuz zu Theil. Bum Generalmajor befördert am 1. September 1805, wirkte er in dem neu ausgebrochenen Kriege in Italien mit. 3m Jahre 1809 führte er ben Wortrab bes linken Flugels und ordnete einene nachtlichen Ueberfall bei Greifenstein auf den fich vollkommen sicher dunkenden Feind an. Um Tage der unvergeflichen Schlacht bei Da: gram war er unter ben Tapferften ber Tapfern. 2118 FME. wurde er Chef bes Beneral-Quartiermeifterfta-Gine berbe Trauerbotichaft, ichreibt die bes, Inhaber des 5. Sufaren = Regiments und Kom= mandeur bes Theresienordens. Die entscheidenden Feldzüge bes Sahres 1813 und 1815 trafen ihn in FM. Graf Rabeth, ift nicht mehr. Er schied ben vordersten Reihen der Führer. Er entwarf den heute (5. b.) um 8 Uhr 5 Minuten Morgens im 211- Plan zur Bölkerschlacht bei Leipzig und mit Auszeichnungen bedeckt, kehrte er in das Vaterland zurück, Dief trauern wird jeber mahre Defferreicher ob die= bem er auch im Frieden feine fraftigften, wirkfamften fem großen Verlufte, und furmahr es hat unter ben Dienste weihte (im Sahre 1831 wurde er zum Kom= Belden Defterreichs wenige gegeben, die fich um Thron mandirenden in Italien ernannt, 1836 erhielt er die thumer; eine National-Repräfentation, beren Aufgabe und Baterland gleiches unvergangliches Berdienft er= Feldmarschallswurde) bis ber italienische Aufstand ihn ganau bestimmt und auf die Discussion gewisser spezu seinen letten größten Thaten rief.

Kampfen ber Jahre 1813 und 1814 betheiligt, war Diefer Woche entschieden werden. Um 2. d. M. hat barüber eine Berathung von hohen Staatsbeamten zustand des Königs gewesen ift. Bu einem bestimmten Ergebniffe scheint die Berathung nicht geführt gu baben. Indeß ift es gewiß, daß der König vorläufig Die Leitung ber Staatsgeschäfte noch nicht wieber über-nehmen fann. Es wird fich nun zunächst um bie Frage handeln, ob am 23. d. M. eine einfache Berlangerung der königt. Orbre vom 23. October v. 3. oder eine Erweiterung bes bem Pringen von Preugen burch bie= felbe ertheilten Mandats megen Leitung ber Regierung eintreten foll. Fur die Ginfetjung einer eigentlichen Regentschaft liegen keine Wahrscheinlichkeitsgrunde vor. Die Reise des Prinzen von Preußen zu den Hochzeits-Feierlichkeiten in London ift unter ben obwaltenben Um= ständen aufgegeben worden.

Un Stelle des Baron Brunnow ift, wie bie ,, D. Dr. 3tg." meldet, fur Berlin Baron Bubberg gum außerordentlichen Gefandten und bevollmächtigten Dinifter ernannt worben, ber bas Petersburger Cabinet seit Enbe September 1856 in Wien vertritt, bis dahin aber icon faiferlicher Gefandter am preußischen

Hofe mar. Der auf den 7. Janner angesette Beitpunct fur ben Busammentritt ber Confereng megen ber Rubenzuderstreuer=Frage ift, wie wir bereits in Mussicht gestellt haben, wieder verschoben worden, wie es beißt, auf den Wunsch mehrerer Bereins-Regierungen und mit Rucklicht auf die noch obschwebenden Borverhandlungen. Würtemberg und Braunschweig haben ihren Widerspruch gegen bie Ausgleichungs - Borschläge in Betreff ber Modalitäten ber Steuer-Erhöhung noch nicht aufgegeben.

Die Parifer Conferenz wird, wie es beute heißt,

Ende Februars zusammentreten.

Der bereits erwähnte Conflict zwischen Defterreich und Frankreich, zu welchem das von den Donau-Uferstaaten in Wien vereinbarte Reglement für Die Donau-Schifffahrt baburch Beranlaffung gegeben, bag Defterreich sich der Vorlage dieses Reglements an die Paris fer Conferenz widerfett, mahrend Frankreich diefelbe verlangt ist noch unausgeglichen. Die Pforte soll sich, wie der Berliner Correspondent der S. B. S. meldet, in Rudficht auf die Bebenken bes frangosichen Cabinets geweigert haben, bem in Rede ftebenden Regle= ment ihre Genehmigung zu ertheilen. Much Rugland soll sich der Auffassung Frankreichs angeschlossen haben. Nach Wiener Blättern ist die Ratissication der fraglichen Convention von Seite der Pforte bereits erfolgt. Mis die Grundzuge ber fünftige Organi-

sation der Donau-Fürstenthumer, wie diefelben unter ben Contrabenten des Parifer Bertrags vereinbart feien, bezeichnet eine Parifer Corr. bes "Drest Journals", folgende: Udministrative Union ber Fürftencieller Fragen beschränkt ift; ausgedehnte municipale Die Frage megen Ordnung der Regierungs: Freiheiten; Beffatigung der Guzerainetatbrechte Des

### fenilleton.

### Das Wechfelkind.

sprach fie endlich (die Simon fühlte die Richtigkeit diefer Bemerkung) — Ihr seid herausgeplatt wie ber fetige Philipp aus Sanfdorf auf bem Landtag - mir batte Alles sollen überlaffen werden und Ihr selbst gib mir meins — und alle Augenblicke auf die Seite Eure Zunge im Gaumen behalten. Diese tanzende springen und aufpassen, ob's keinen Erfolg hat. — Drebscheibe, die hier war, das war eine Elfe....
— Ift es möglich? Diese geputzte Dame?

Ja wohl, meine Tochter ....

3ch bin boch nicht Eure Tochter, Frau Mathias. \_ Das thut nichts, aber man fagt boch so. Also vatterin? diefer Unband, bem ich ein andermal Berftand lehren werde, hat Euer Kind geraubt und ihres untergescho= ben. Ihr werbet an ihm keine Freude erleben. Das lebt nur von Brei und Guffraut und bann von Gras oder Heu - von nichts weiter. Wäret ihr heute nicht zu mir gekommen, morgen hatte es schon zu gehen angekangen und sprechen lernes nicht, wenn es auch hungekangen und sprechen lernes nicht, wenn es auch hundert Ihr bette gekangen und sprechen lernes nicht, wenn es auch hundert Ihr bette gekangen und sprechen lernes nicht, wenn es auch hundert Ihr bette gekangen und sprechen lernes nicht, wenn es auch hundert Ihr bette gekangen und sprechen lernes nicht, wenn es auch hundert Ihr bette gekangen und sprechen lernes nicht nur weil man sie nicht hatte
gekangen und sprechen lernes nicht, wenn es auch hundert Ihr bette gekangen und sprechen lernes nicht nur weil man sie erlaubt, du
dert Ihr bette von Anfang eines Buches angenagt hat, das nothig entfernte, nicht nur weil man sie enlatt hatte
gekangen und sprechen lernes nicht, wenn es auch hundert Ihr bette von Anfang eines Buches angenagt hat, das nothig entfernte, nicht nur weil man sie erlaubt, du
dert Ihr bette sprechen lernes nicht, wenn es auch hundert Ihr bette sprechen lernes nicht, wenn es auch hundert Ihr bette sprechen lernes nicht, wenn es auch hunder Ihr bette sprechen lernes nicht, wenn es auch hunder Ihr bette sprechen lernes nicht, wenn es auch hunder Ihr bette sprechen lernes nicht nur weil man sie erlaubt, du
der Ihr bette sprechen lernes nicht nur weil man sie enter hatte sprechen lernes nicht nur weil man sie enter hatte sprechen lernes nicht nur weil man sie erlaubt, du
der Ihr bette sprechen lernes nicht nur weil man sie erlaubt, du
der Ihr bette sprechen lernes nicht nur weil man sie enter hatte sie ein nicht hatte sie ein nicht hatte sie ein nicht nur weil man sie eines Buches angenagt hat, das nothig enter hat hatte sie ein nicht hatt bert Jahre lebt. Aber noch ein Mittel gibt es bafür. Die britte Nacht nach Neumond geht Ihr mit ihm Grifelbis ein). auf ben Kreusweg und werdet es mit einer Ruthe aus

Aber wenn sie mir bafur meines schlagen wird -

bingehalten werden - und fo wammfen und futtern bet auf Euch ungewaschen Beug, fie ift Gure Feindin. und immer nur ohne Aufhoren rufen: nimm beins, gib mir meins - und alle Augenblicke auf die Seite nigstens doch fich zu verwundern, fing nur an mit ber

> Aber das foll ja doch um Mitternacht fein und auf gewaltig, als es nur immer möglich, zu schütteln. dem Kreuzwege, und noch dazu ich mutterseelen allein — Ha, ba ha! Mas geben mich solche Feindinen — überlegte bei sich die Frau und schüttelte den Kopf an! Ihr felbst hütet Euch vor ihr, Gevatterin Simon - ja war's nicht möglich, daß Ihr das thatet, Ge-

— Mein, das geht nicht.

Wenigstens, daß Ihr babei maret.

Ich kann nicht. Wenn Ihr mir auch zweihundert Gulben gabet, ich kann nicht — ich habe jest großen Kummer, auch schickt sich's gar nicht einmal fur mich,

Bei biefen Worten verfiel bie Mite in eine unaus-

wiffen konnte, warum. Die Simon unterbeffen bachte erbarmt Euch, Gevatterin. — nur an den vorerwähnten Uhu und sie war nicht die Das kann sie nicht. Sie kann gar nicht ein- Person, sehr enthaltsam mit der Zunge zu sein, zumal nur an den porerwähnten Uhu und sie war nicht die

> Aber Frau Mathias, anstatt zu erschrecken oder we= Fauft bas Knie zu schlagen und mit bem Ropfe fo

> - fie hat Euer Kind um Hundslohn verkauft, hat es felbst binausgetragen ober so gethan, als sabe fie es nicht, als man es geraubt. Dich hattet Ihr follen rufen laffen, ich mache solche Dinge nicht ....

eines gemiffen Schwarzkunstlers ausgeheckt, diel einige zu feben, wie fie fich mit tiefer hangender Nafe als hatte. -

funf Zweigen von einer Birke peitschen, aus welcher sprechliche Ruhrung und sing an, sich über Unbarm- Uber ich habe ben Rest von dem aufgefressenen noch nie ber Saft gezapft worden.... berzigkeit der Menschen zu beklagen, ohne daß man Buch und lasse mir kein Leid anthun. Sie weiß eins ich das andere - ja und das ist wahr. Und mein Freundchen Mathes, ben ich Dir bier prafentire, liebe Gevatterin (bas mar eine große ichwarze Rate, die fich

> ter auch des Schwarzfunftlers, gegen den ich mir gleichfalls zu helfen weiß. Nur bin ich beute traurig, im hochsten Grabe - benn mir ift um diefen meinen Unverwandten bier Leid - bubu! bubu! - febr Leid. Gute Nacht, Gevatterin Simon - huhu! - geht nun Eurer Wege, geht, und laßt mich allein mit meinem Schmerz. Suhu! huhu! - ...

Das arme Frauchen war ganz außer sich geworden vor Stöhnen. 3war horte fich das Echo biefes Geftohnes ein wenig wie Gulengefrach an, doch schnitt es wirklich ins Berg, die Trauer ber Alten mitangujeben — Aber sie redet .... — wer hat nicht je welche Verwandte auf der Belt — Sie ist eine alte Ratte, einst in der Bibliothet gehabt? Leid nahm's auch, die Gevatterin Simon, so eine Beife verabschiedet hatte, Die feinen Bergug gu-- Wist Ihr, was fie von Euch rebet, Sie meint ... ließ. Sie ging alfo, indem fie bei fich überlegte, of

terzeichnet haben, gestellt werben.

dieselbe der Pariser Conferenz vorzulegen beabsichtige. Diefer Entwurf murbe mit bem vom "Drest. Jour. erwähnten Urrangement ber Machte infofern überein= beffelben gemacht hatte. Ferner aber nehme ber Ent= stenwurde in Gerbien für erblich zu erklaren.

Die Pforte hat, wie es heißt, ihre diplomati= ichen Agenten im Auslande beauftragt, ben Regierun- urfacht haben murbe. gen über die aufrührerische Bewegung in der Bergegowina und ben benachbarten Diftricten Mufflarun=

fenen Maagregeln zu ertheilen.

nehmen.

daß jedoch zwischen den Cabineten von London und lands. Paris ein specieller Alliang-Bertrag abgefchloffen mare. burch ben gemeinschaftlichen 3weck vereint, übrigens

Commando, vorgeben. Paris, 4. Janner, batte Frankreich bem Ubmiral Rigault in China ben Befehl zugeschickt, ben Englander Christenverfolgung und ber Beleidigung der fran=

Eine telegraphische Depesche beffelben Blattes aus Paris, vom 5. Januar, ergangt biefe Mittheilung in folgender Beife. Die Ministerrathssitzung, welche gestern Behufs der an den Admiral Rigault nach China gehalten murbe, hat ben Beschluß zum Resultat ge= habt, daß die frangofische Macht an bem gegen Canton gerichteten Ungriff allerdings theilnehmen foll; jedoch nachher fatt eine Occupation bort vorzunehmen, foll das Geschwader alsobald nach Cochinchina sich wenden, wobei 1500 Spanier von ben Philippinnen mitmirken werden.

Laut Nachrichten aus New-York vom 23. Decemb. hat der Genat ber Bereinigten Staaten bie Ausgabe

Die Regierung ber Bereinigten Staaten hat Instructionen an die Befehlshaber ber Kriegsschiffe an Fortgang Diefer Berhandlungen zu betrachten. Die bader central=amerikanischen Kuste abgeschickt, um dem Unternehmen Walker's Einhalt zu thun.

A Wien, 4. Janner. Ueber die Berhaltniffe zwischen Desterreich und Preußen ift man noch fortwährend bemüht, die wunderlichsten Unsichten in Umlauf zu fegen. Dies wird neuerlichft im Bruffeler "Nord" durch eine Correspondenz aus Sannover verfucht, wonach zwischen ben beiben beutschen Großmäch= ten ftets entweder ein heimlicher oder offener Rampf sammlung kann sofort ihre politische Action eröffner um die Suprematie über Deutschland herrsche und berfelbe vielleicht niemals erbitterter gewesen ware als gerade jest. Nichts kann falfcher fein als eine folche Bezeichnung ber Stellung Defferreichs zu Preugen. Desterreich strebt fo wenig nach einer Snpermatie über Deutschland, daß es vielmehr wiederholt laut und of= fentlich ausgesprochen hat, wie bie Boblfahrt und ge= laffen, ob es fich bis bahin nicht eines Befferen befinnt sammte Weltstellung des beutschen Bundes nur durch ift das leitende Princip, aus welchem die Politit De= sterreichs in Bezug auf Preußen einzig und allein richtig beurtheilt werben fann. Wenn es in ber Correspondenz aus Sannover im "Rord" vom 1. Sanner

hem Grabe konnte man leicht bas Gine fur bas Unbere gute Nacht zu fagen.

ben Schut ber Machte, die den Parifer Bertrag un- Die beutschen Mittelftaaten zu ftugen, so wird babei über die Organifation ber Donau-Fürstenthumer unter Und wenn gedachte Correspondenz behauptet, daß zwi= zu genehmigen geruht. Bon dem Gefammtkoften-Beden Machten ftattgefunden hatte, weiß ein Wiener fchen England und Defferreich ein dauerhaftes enges trage biefes Baues p. 332,000 fl. entfallen 315,000 fl. Correspondent ber ". B. B. " von einer folchen Gini= Berhaltniß unmöglich fei, weil die Intereffen beider auf die Berftellung der eigentlichen Gifen-Construction. gung nichts, berichtet bagegen über ben Inhalt bes Staaten zu bivergent waren, fo ift zu erwiebern, baß mehrerwähten Organisationsentwurfs ber Pforte, ben von ber Thronbesteigung Wilhelms III. bis jum fiebenjährigen Rriege, bann wieder vom Ausbruch ber französischen Revolution bis zum Ministerium Canning Defterreich und England über alle großen Beltfragen ftimmen, als die Pforte gleichfalls eine einheitliche Ub- fest geeint waren und es auch jest find. Wenn endlich ministration im erweiterten Magstabe gur Grundlage jener Correspondent aus hannover das Darleben an Hamburg gleichsam als ein von Desterreich gegen Preuwurf die Erblichkeit der beiden Donau = Furftenthumer Ben gebogenes Paroli bezeichnet, fo braucht man nur in Aussicht und beabsichtige die Pforte auch die Fur= binguweisen, daß große Machte von großen Motiven ber f. f. oberften Polizeibehorde im Ginvernehmen mit geleitet werden, und daß der Ruin des Flors Sam= burgs in Desterreich sehr schmerzliche Nachwehen ver-

Wie neulich die zu Leipzig erscheinende "Deutsche Allgemeine Zeitung" barauf hindeutete, daß Rugland gen zu geben und beruhigende Berficherungen in Be- ben Gaamen ber Unruhen in ber nordweftlichen Turker treff ber Wirksamkeit ber gegen biese Bewegung und ausgestreut habe , fo erbichtet jest ber Wiener Correzur Beseitigung ber sie veranlaffenden Buftande ergrif- ipondent ber "Times" panflaviftische Umtriebe unter ben Subflaven Desterreichs, um geradezu Rufland Einer Mittheilung ber Times über die chinefischen als Unftifter anzuschuldigen. Beibes ift ein mahrer Ungelegenheiten zufolge, werden die Frangofen an der Frevel gegen die feit dem Frieden fich ftrenge inner-Expedition gegen Canton Theil nehmen, ohne halb ber Grenzen bes Rechtes bewegende Politif Ruf-

Bie bas "neue Bien," wie man emphatisch bie Die beiden Erpeditionen werden zwar gleichzeitig und Erweiterung der inneren Stadt nennt, fich geftalten werde, barüber wird viel geredet und auch geschrieben. aber unabhängig von einander und unter getrenntem Man wird vorläufig am beften thun, die Preisausschreibung abzuwarten, benn nur aus ihr wird man Nach einem Telegramm ber "Dftb. Poft" aus etwas Sicheres entnehmen konnen. Bas bie Frage betrifft, wann das neue Wien vollendet fein werbe, fo gibt vielleicht die Zeit des Baues des neuen Arfenals dern in Kanton nicht beizustehen, fondern eine Erpe- einen annahernden Magiftab. Derfelbe begann 1849 dition gegen Cochinchina, Meerbufen Tourane, wegen und war 1855 vollendet. Bas ift aber bas neue Urfenal, fo großartig es auch ift, gegen die Bauten, die zösischen Flagge, die dort stattgefunden, zu unter= erforderlich find, um das "neue Wien" vollendet er= innern zu können!

O Frankfurt, 3. Jan. In ber Bunbestags: ibung vom 19. November wurde bekanntlich beschlof ien, die Vorstellung ber Ritter= und Landschaft bes Bergogthums Lauenburg, betreffend ben Schut ber verfaffungemäßigen und vertragemäßigen Rechte und Berhaltniffe bes Bergogthums, ber foniglich banifchen, berzoglich holfteinischen und lauenburgischen Regierung mitzutheilen und es dabei beren eigenem Ermeffen anbeimzugeben, ob und inwieferne fie eine Meußerung über beren Inhalt an die Bundesversammlung gelangen laffen wolle. Die Berhandlungen des fur bie holftein-lauenburgische Ungelegenheit niebergefesten Bunvon Schabscheinen jum Belauf von 20 Millionen D. Desausschusses nahmen jedoch felbstverftanden ihren Fortgang. Man gebachte feineswegs ben Gingang einer danischen Meußerung als eine Vorbedingung fur ben nische Aeußerung traf seitbem nicht ein, ber Bundesausschuß aber sette seine Berhandlungen fort und hat fie nun in ben letten Tagen Decembers zum Ubschluffe gebracht. Mit Ginftimmigfeit hat er fich das begug: liche Referat bes fonigl. bairifchen Gefandten angeeig: net. Somit find die Ginleitungen beenbigt, welche gu einem Gingeben ber Bunbesversammlung auf bas Materielle ber Frage felbst nothwendig waren, noch bevor eine Meußerung Danemarts vorliegt. Die Bundesver: und es beißt, fie werbe ichon in ihrer nachften Sigung ben Bortrag des Musschuffes entgegennehmen und zur Inftructionseinhaltung ftellen. Somit lagen nur mehr wenige Bochen zwischen heute und einem gewichtigen, die holftein-lauenburgifche Frage betreffenden Bundesbefchluffe. Db es Danemark zu einem folchen kommen Diefe Frage zum Befferen beantworten.

# Desterreichische Monarchie.

Die Stimme, welche ihr fortwahrend aus ber Butte follte, angelangt mare. Und in ber That war Grund Schnabel ahnlich. Etwas weiter hin ergonte fich ein Dir Recht fo, Du Schwabe, ift Dir Recht fo, Du entgegen kam und im Balde wiedertonte, wirklich bas genug bazu umzudrehen. Die Racht war finfter aber Saufchen bei einer ziemlich ergötlichen Musik. Da faß hollandischer hering - nimm Dir Dein's, gib mir Stöhnen des bekummerten Mutterchens ober auch nur ffernenhell, der Mond verbarg fich schon hinter den der dreifüßige Kuchennapf der Nachbarin Martha, hatte mein's. das Schreien ber ersten besten Eule sei? — in so bo- Unhöhen. Aus den Moraffen schwebten Dunfte in auf dem Kopfe einen Deckel mit dem Henkel und bichten Knaueln empor und flogen, als wie ab und zu knarrte unbarmherzig mit bem Rabe, bas er auf un= nur die Krafte erlaubten und hielt ibm bie Gierschale nehmen. Ebenso überlegte sie die sonderbare Erklarung fortgeblasen, nach Art weißlicher Wolken gerade dem geschmierter Are drehte. Und die ganze Sippschaft hielt bin und der Balg frummte sich wie in einer schweren nehmen. Ebenso überlegte sie sie sonderbare Ettutung in der in einer schweren gende den fich bei Hand der Gevatterin Grifeldis, überlegte, ob das in der Ferne rauschenden Walde zu, in welchem Flamm- sien könnte und erinnerte sich dabei, was diese den sund hin und her irrlichtelirten. Dort den für eine sonderbare Scheu vor den Kagen flogen auch Spinnengewebe von verschiedenster Gestalt wie eine Molkrahlen, wie aus Traumes- und der entgegengesetzten Seite hin eine Wetterfahne wie aus Ikanen, wie aus Ikanen von einem alten weiland Taubenschlage entsellich quit- Dunst, wie eine Wolke. Es sing an unruhig umher wer mag das wiffen. Und auch noch viele andere Schwarme von Flebermausen mit durchdringendem Ge- schwarme von Flebermausen wirchen den obigen ähnliche, oder auch ganz und gar nicht kreisch, auch Luftdunfte, die wirbelnd über die Felder staunen einiger ihrer Bekanntschaften ansichtig: nament- den Baumen sich zu lagern, bald hier bald bort stehen ahnliche Dinge wurde sie bei sich überlegt haben, ware tanzten. Allein das Geltfamfte waren die Sternschnup- lich ber Feuerzange und eines ber hammer aus ber zu bleiben. Ploglich hielt es von Ferne an, fing an nicht der Umstand gewesen, daß sie sich endlich in ihrer eigenen Stube sah und daß es schon Zeit war, sich wie nur eine heruntersiel, gleich stand sie auf und lief Puthahns vom Hofe, der an zwei alten Gänsesslügeln zu steiben. Der Mutter hin zu den andern mit höchst sonderbarer Eilsertigkeit. Zum Staubsegen angebracht war. Unterdessen sah der Frau ließ nach, Mitleiden brachte ihr In ber That, genug Grund war ba umgutebren - ftumme Mannlein fie fich aufmerkfam an und ging Thranen in die Augen. Denn auch bas Kind ließ, (Creursion der Simon nach dem Kreuz am Scheidewege. Was überwältigt nicht die Unhänglichkeit der mie bort gesehen, was sie gethan und womit das geendigt und wieder womit das nicht geendigt.—)

So der Lyai, genag Grund wat die Anhänglichkeit der um sie Anhänglichkeit der um sie nach allen Seiten herum. Als die Frau sich als sühlte es die Nähe der Mutter, von seinen thierischer der gesehen, was sie gethan und womit das geendigt und wieder womit das nicht geendigt.—)

So der Lyai, genag Grund wat die Anhänglichkeit der um sie nach allen Seiten herum. Als die Frau sich als sühlte es die Nähe der Mutter, von seinen thierischer der Gescher was siederwältigt nicht die Anhänglichkeit der um sie nach allen Seiten herum. Als die Frau sich es die Kühlte es die Nähe der Mutter, von seinen thierischer der Anhänglichkeit der um sie auf das erste school das erste school das erste school das erste school das kind ließ, aber, was siederwältigt nicht die Anhänglichkeit der um sie nach allen Seiten herum. Als die Frau sich erste school das erste wieder womit das nicht geendigt.—)

Sicher bin ich, Niemand wird das Wunder nehmen, wenn ich sage, daß die Simon gar keine große Lust

kann Kreuz auf jeden Fall. Allein auch dort spazirte
terfahne und der ganze Hauften und mit einem
den Kopf, die Hahrende Wieder und heide steine große Lust

kann Kreuz auf jeden Fall. Allein auch dort spazirte
terfahne und der ganze Hauften und der ganze Gausen nahm die Füße auf zwischen den Bäumen lagerte, sing auf noch verzweissein stummes Männlein im Fräcken und mit einem
den Kücken und heide steine große Lust
kannachnen der scheinschen und der ganze Hauften und der ganze Hauften und herzulaufen, herumzukannachnen der scheinschen und der ganze Hauften und der ganze Hauften und der ganze hauften, der scheinschen und der ganze hauften, der scheinschen und der ganze gausen und der ganze gausen und der ganze der nahm die kannachnen der scheine große auf zwischen den Kannachnen und der ganze gausen nahm die Füße auf zwischen den Kannachnen der scheine große Lust
kannachnen g men, wenn ich sage, daß die Simon gar keine große Lust kammähnlichen Dreimaster auf dem Rops, die Jahoe gehabt, ganz mutterseclenallein zu später Stunde an den hoh herzugehen ansing, demüthig bisweischen. Index dem gehabt, ganz mutterseclenallein zu später Stunde an den hoh herzugehen ansing, demüthig bisweischen den einsamen Ort zu gehen. Index weinte die Simon, als sie bei sich bedachte, er die Kunde um seine Besthungen. Und er hatte unruhig hin und herzugehen ansing, demüthig bisweischen was mit ihr selbst vorgehen würde, möchte man ihr was mit ihr selbst vorgehen würde, möchte man ihr wie ein Kind ebenso schlen auch noch ich weiß nicht ungemein enge Höschen an, Füße mit Sporen an den Fibelbogen.

— Ah! bist Du jest hier — dachte bei sich die Warnung der Frau Mathias, sie möge sich durch nichts auß noch nicht, daß sie nicht endlich einmal, wo sie lich als wären es Hahnsporen und eine Rase einem Simon — gewiß bist Du der Vater des Balges. Ist

ganz übersehen, daß ja durch ben deutschen Bund bas Dberbaues ber Leitmeriger Elbebrucke nach Neville's des Marschalls Soult ift vorgestern gestorben. Bahrend nach den vorstehenden Mittheilungen des allerengste Bundniß zwischen Defterreich und Preußen Spftem auf Rechnung der außerordentlichen Straßen-Dresbner Journals" bereits eine vollständige Einigung und allen übrigen deutschen Staaten ohnehin besteht. bau-Dotation der Jahre 1858 bis einschließlich 1860

Ihre f. f. Hoheiten die Erzherzoge Albrecht, Carl

Ferdinand und Wilhelm werden heute Fruh mit einem Schnellzuge ber Subbahn sich im allerhöchsten Auftrage nach Mailand begeben, um dem Leichenbegang= niffe bes Keldmarschalls Grafen Radenty beizuwohnen.

Der öfterreichische Gefandte in St. Petersburg, Gr. Balentin Efterhagn, ift nach mehrmonatlichem Ur laube von Wien auf feinen Poften gurudgekehrt.

"Im Intereffe bes allgemeinen Berkehrs ift von dem Ministerium des Innern die Bestimmung getrof fen worden, daß die Begleitung eines Reifenden in die Legitimationsfarte unter Beobachtung ber im §. 20 ber Ministerialverordnung vom 15. Februar v. 3. ent haltenen Bedingungen aufgenommen werden fonne."

"Ferner wurde bestimmt, daß durch die Legitima= tionskarte bes Familienhauptes auch die mitreifende Chegattin, bann feine minderjährigen Rinder, Pflege befohlenen und Unverwandten unter Saftung des Er= fteren fur die Identitat, felbst wenn fie nicht in beffen Legitimationskarte aufgeführt find, als legitimirt er= scheinen können."

Das Directorium der Glifabeth = 2Beftbahn ift mit der baierischen Regierung in Berhandlung getreten, um die Salzburg-Munchener Bahn f. 3. in Pacht zu nehmen.

Frankreich.

Daris. 2. Januar. Das Schaugeprange, welches bei dem Neujahrs-Empfange in den Tuilerien statt= fand, wird im Moniteur ausführlich befchrieben, aber das Banze gleicht einem homerischen Schiffs-Rataloge und fein erwarmendes Bort, feine Rebe und Wegen= rede, woran es doch nicht ganzlich gefehlt haben mag, wird einer Erwähnung im Moniteur gewürdigt. Indeß soll der Kaiser gegen das diplomatische Corps geäußert haben: "Es freut mich stets, wenn ich die Glud= wünsche des diplomatischen Corps entgegennehme; ich glaube gern, daß bas begonnene Jahr mie bas abgelaufene Beuge noch größerer Befestigung ber Ginigkeit unter ben herrschern und ber Gintracht unter ben Bolfern sein wird." Im Ganzen soll ber Raifer ziemlich wortkarg gewesen und ber Empfang ber einzelnen Korperschaften rasch erfolgt fein. Bon ber mit einiger Buverficht erwarteten Umnestie fur Pregvergeben schweigt ber Moniteur vollftandig, bagegen bringt berfelbe eine fieben Spalten lange Fortfetjung von Berleihungen Des Ordens der Ehrenlegion und namentlich der Militar-Medaille. Bon bem Neujahrs-Effen, mozu Pring Rapoleon die in Paris anwesenden Generale, die auf der Rrimm maren, eingelaben hatte, bemerkt ber Moniteur, Diefes Diner habe einen burchaus intimen Charafter gehabt und fei gewiffermaßen ein Familienfest gewesen eine Rede fei babei nicht gesprochen worden. "Moniteur be l'Urmee" melbet: "Die Entlaffung ber Mannschaft der Altersklaffe von 1850, so wie die Er theilung zahlreicher temporarer Abschiede hat den Effectiv-Stand ber Truppen, welcher möglichft auf ben Friedensfuß zurudgeführt ift, bedeutend verringert. Der Kriegsminister hat deshalb angeordnet, daß, bis die Recruten von 1856 jum Dienste zugezogen werden Er hat bie vergangene Festwoche als Gaft seines Freunkonnen, diefer in der Beise beschränkt merden foll, daß Des Cobben in Dunford = Soufe verbracht. Rach der jeder Goldat auf vier Rachte drei Rachte Ruhe haben Best Suffer Gazette hat auch Cobben Aussicht, noch fann. Bu biefem Behufe murben im ganzen Reiche alle nicht absolut nothwendigen Wachtposten und zu erhalten. Schildwachen, die Tolerang= und, wo es nicht nöthig, sogar die Ehrenwachen aufgehoben. So wurden zu Paris eine Ungahl folder Poften gefchloffen, andere, gur Berftellung einer gleichmäßigeren Bertheilung auf Die Garbe übertragen." — Man spricht von einem und die dieffeits verlangten Concessionen macht? bas ift Conflicte zwischen englischen Greuzern und frangofischen das innigste Einverstandniß zwischen beiben Machten Die Frage bes Augenblicks. Es freut mich, beifügen Transportschiffen vor Madagastar. Die Regierung prietors [ber stimmberechtigten Actionare], in sich. Das am besten gesichert und gehoben werden könne. Dies zu können, daß es noch an Solchen nicht fehlt, welche foll ben Befehl an den Commandanten von Senegam= Reger nach der Infel Bourbon vertragsmäßig leiftet, lichkeit halber eine indifche Rathskammer nennen wol-

Sultans, boch mit bem Beisate, daß die Fürstenthu- ferner heißt, daß Defterreich ohne Berbundete in Cu- haben zwei Festungssträslinge in Olmut zu Reujahr Naturlich beschschrankt man sich bierauf nicht unbsucht mer fur bem Fall auftauchender Schwierigkeiten unter ropa sei, und daher nothwendig suchen muffe, sich auf mit der Nachsicht ber noch übrigen Strafzeit begnadigt. auf diplomatischem Wege einem bedauerlichen Conflicte Ge. Majeftat ber Raifer hat die Berftellung bes vorzubeugen. - Der Bergog von Dalmatien, Gobn felbe war fruher Botichafter in Turin und Berlin. Während ber Republik mar er Mitglied der National= Berfammlung, ohne jedoch eine bedeutende Rolle zu spielen. Der Name Soult ift mit dem Marquis von Dalmatien erloschen, ba der Marschall außer bem jest verstorbenen Sohne nur die mit Marquis von Mor= nay verheiraghete Tochter überlebte und ber Bruder des Marfchalls, General-Lieutenant Baron Soult, fcon zu Unfang ber Restauration gestorben ift. Die Gifenbahn = Direction von Montdidier hat fur

ben Tag der Hinrichtung von Lemair und Conforten einen Bug zu ermäßigten Preifen ankundigen laffen. und fast die gesammte Bewohnerschaft von Montoi: dier hat den Vergnügungs=Ausflug nach Rosières ge=

Man verfichert, Berr v. Girardin gebe mit bem Plane um, ein literarisches Blatt zu grunden. Der Mann ift unermudlich, und nichts peinigt ihn mehr als der Gedanke, daß das Publikum ihn vergeffen tonne. Mit dem "Courrier de Paris" hat fer nichts mehr zu thun, aber er fahrt fort, feinen Styl nachzu= äffen und in constitutioneller Opposition zu machen.

Paris, 4. Janner. Rach ber Borfe 3pct. Rente 69.20. - Man erwartet Menderungen im Ministerium. Nach dem "Moniteur" ift die Kaiserin von einem leich= ten Unwohlsein befallen. Der Ball in ben Tuillerien, welcher am 6. stattfinden follte, ift auf den 9. d. M verschoben worden.

Ein Telegramm ber "Preffe" aus Paris vom 4. Sanner melbet: Frankreich wird seine Zustimmung bazu geben, daß Fürst Vogorides, der Kaimakam der Moldau, auf diesen Posten belaffen werde. frangofische Generalconful in Bukareft, Berr Place, wird auf Urlaub bier erwartet. - Der fardinische Befandte in Meapel ift auf bem Puntte, feinen Poften zu verlaffen. Diefe Abberufung in Form einer Beur= laubung hat politische Beweggrunde. — Man versi= chert, der frangofische Abgefandte in China, Baron Gros, habe den Admiral Seymour bestimmt, ben Angriff auf Canton zu verschieben. Um 16. No-vember erfolgte die lette Aufforderung zur Uebergabe der Stadt.

### Großbritannien.

London, 2. Janner. Geit bem Mustritt Bord Horrowby's aus dem Cabinet trägt sich die Opposi= tions-Preffe mit Gerüchten von Minifterwechfeln. Gewiß ift nur, bag Lord Claricarde's Aufnahme in allen Gefellschafts-Rreifen ein febr unangenehmes Muffeben macht; und die Borausfegung, daß ber neue Cellege felbft manchen Cabinets = Mitgliedern febr un= willtommen fein muß, gibt vielleicht zu jenen Combi= nationen Unlag. Das Chronicle g. B. fagt: "Lord Panmure's Musscheiden foll nahe bevorfteben. Bord Palmerfton fucht neue Rraft zu gewinnen, indem er herrn Sydney herbert einen Poften in der Regierung anbietet, und Sydney Gerbert foll fich durchaus nicht sprode zeigen." Der Herald erwähnt eines andern Geruchtes, wonach Bord John Ruffell Eröffnungen bezüglich bes projectirten indischen Staatssecretariats erhalten haben foll. Bord John, beffen Bescheibenheit bekannt sei, werde sich nicht lange bitten lassen, die Wiedergeburt Indiens zu unternehmen.

Bright foll wieder gang gefund fein und fich auf den kommenden parlamentarischen Feldzug vorbereiten. vor bem Bufammentritte bes Parlaments ein Mandat

Ueber bas neu zu errichtende indische Ministe= rium fchreibt die Saturday=Review: "Bie man all= gemein annimmt, schließt bas von der Krone der oftindischen Compagnie unterbreitete Project eines einheit= lichen indischen Departements jedes Glement bes gegen= wartigen Systems, mit Ausnahme ber Court of Pro-Control = Bureau wird durch einen Präsidenten oder vien gefandt haben, fich nicht beirren zu laffen und die Unter-Staatsfecretar, und bas Directorium burch eine Schiffe bes Saufes Regis, welches ben Transport ber Korperschaft vertreten werben, welche wir ber Bequem-28ten, 6. Janner. Geine Majeftat ber Raifer zu beschüten und nothigenfalls Gewalt anzuwenden. len. Lettere foll jedoch von ber Regierung ernannt und

Und fie schlug zu ohne Barmberzigkeit, was ihr

Lord Stratford de Redeliffe wird, wie es jest heißt, feinen Weg von Wien nach London nicht über Paris von den Frangosen veranlaßt worden war, die eine Bericht zufolge fteben fie jest "unbeweglich" ftill; nach nehmen, fondern fich in Offende nach London einschif= Offenfiv= und Defenfiv= Alliang zwischen ber Turkei, einem andern bereiten fie fich zum Angriff auf Camn= fen, von wo er, wie man in Paris allgemein onnimmt, im Frubjahre auf feinen Gefandtichaftspoften nach Ronftantinopel zurückfehren murbe.

Much der Observer widmet Lord Stratford de Red cliffe einen anerkennenden Nachruf. "Lord Stratford," fagt er, "war ein Confervativer; aber vor allen Din= gen mar er ein Englander. Die Ehre und Wohlfahrt feines Vaterlandes ging ihm über Alles."

Italien.

In der fardinische Deputirtencammer hat Die Bahl eines in Strambino gewählten flerikalen Mitaliedes, des Directors der Armonia, Marquis Birago, am 30. und 31. Dec. v. 3., zu fehr lebhaf= ten Debatten und einer Erklarung bes Minifter = Pra= fibenten, Grafen Cavour, Beranlassung gegeben, welche gewiffermaßen als politisches Programm bes Cabinets betrachtet werden fann. Die Bahl des Marquis Birago wurde auf Grund eines von 85 Bahlern unter: zeichneten Protestes, ber fich insbesondere barauf fluste, daß die Babler, die Birago ihre Stimme verweiger= ten, mit ber Ercommunication bedroht worden feien, bestritten. Mitglieder bes Centrums verlangten eine Untersuchung, ein Untrag, dem sich die Rechte wider: fette, die Regierung aber zustimmig erklärte. Der Minister-Präsident sprach sich babin aus, daß die Regierung, falls bie Untersuchung bie Wahrheit ber in dem Protest mitgetheilten Thatsachen ergebe, in ber bestehenden Gesetgebung die Mittel gur Unterdrudung solcher Uebergriffe des Klerus suchen und falls die Befetgebung ihr bazu nicht genugende Mittel an bie Sand geben follte, den Rammern einen diefe Lucke ausfüllenden Gesetsentwurf vorlegen werden. Der Untrag auf Unstellung einer Untersuchung wurde mit 88 gegen 35 Stimmen genehmigt. Dieß zur Bervollftan digung und Berichtigung ber im letten Blatt mitgetheilten tel. Depefche aus Turin.

Die Erberschütterungen im Konigreich Reapel dauern fort; fie waren am 28. und 29. Dec. befonbers heftig. Unglücksfälle find nicht zu beklagen.

Donau-Fürstenthumer.

Mus Jaffy, 2. Janner, wird burch telegraphische Depesche die [bereits über Constantinopel eingetroffene und von uns gemelbet] Nachricht von der Schließung des moldauischen Divans bestätigt. Gie erfolgte erfolgte am 2. Sanner, nachbem die Bersammlung ben garantirenden Mächten ihren Dank votirt hatte. ben vorhergegangenen letten Situngen hat ber Divan unter Inbetrachtnahme ber Wünsche des Bauern= standes die Abschaffung des Frohndienstes beschlossen und dabei den Bauern bas Recht auf die Benutung einer gemissen Strecke Landes auf den adeligen Gutern zugefichert; ber Divan hat aber die Große biefer Strede Landes nicht fest zu bestimmen beliebt. Der Divan hat auch die Gaculafirung in ber Berwaltung ber geiftlichen Güter beschlossen und sich grundsätzlich für feste Geldbesoldung, welche ber Staat fortan ben Mitgliedern bes Clerus leiften folle, ausgesprochen.

Spatere Nachrichten aus Bukareft bis zum 28. Dec. melden, daß ber Divan noch Sitzungen hielt, aber felbst nicht wußte, worüber er eigentlich verhandeln follte, nachdem er am 8. und 15. December die vier Puncte als fein Ultimatum aufgestellt hatte; die Nachricht von feinem spätern Beschluß, wonach er ben Parifer Congreß um Berwendung fur die Aufrechthaltung bes St tus quo ersuchen wollte, scheint für jest noch auf ei=

nem Gerücht zu beruhen.

Zurkei.

Nach Berichten aus Constantinopel vom 26. Dezember ift bie ruffifche Dote wegen ber Infel Derim noch nicht erlaffen; bagegen habe Gr.v. Butenieff sowohl den Ministern der Pforte, wie auch den ver= schiedenen Mitgliedern des hiefigen diplomatischen Corps, beffelben, daß die britischen Truppen ichon 1799 diese Mittlerweile hatte Lacknau fallen konnen. Bum Glud offenen Gefangniffenfter ftebend, gegen die Saffe zu, auf welcher Abam Gadometi n. Bolen. Leon Wilde in. Bolen.

meins - rief fie in Thranen.

Plöglich fuhr ein Sturmwind auf, Wolken von Staub oder Nebel emporwirbelnd, ber so bie Augen an. Und wer schilbert ihre Freude, als sie im Schim= umnebelte, baß Gottes Welt fich umfinfterte, als mare mer bes Rienspanes fich ihren wiedergewonnenen Bei fie total verschwunden. Da fuhr die Frau auf und luft anschaute! Das Kind mar roth, schneeweiß, lieb= mehr vom Borgefühl geleitet als mit Silfe bes Blickes lich wie ein kleiner Engel. Rur hatte es auf ber linbie Mugen zu, ohne bas Uthmen zu magen, ihre Lippen lichen Mutter nicht leidenschaftlicher hatte fein konnen, nach einer Weile sprang ihr das Herz vor Freuden, noch an den folgenden und blieb nun sogar fur immer. denn einige Schrifte vor sich vernahm fie das klägliche (Fortsetzung folgt.) Gewimmer eines Kindleins, in bem fich eine Mutter nie tauscht. Un ber Stelle, wo fie fo eben ben ungeheurlichen Findling gepeitscht, lag jest ein nachtes Kind-chen, gehüllt in Blatter bes Zauberfarrenfrautes. Es ergreifen, an die Bruft bruden, umwideln und mit ihm athemlos davon eilen, mar für fie das Werk eines Augenblicks. Und nun hatten fich alle Machte ber

bie Wahl ber Mitglieder mehr oder weniger beschränkt Insel besetht hatten, gelten lassen bei Gwalior-Meuterer nicht vorwarts zu gehen, werden."

Gesante such biese Factum sagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Beingen Militär und Civil mehrere Male wegen Diebgen And Trackson des Postsche des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch ber Startson des Factum fagt mehr als ein ganzes Buch bei Buch ber Buch bei B fen, daß jene Thatsache durch die Invasion Egyptens uber Die militairische Fahigkeit ihrer Fuhrer. Ginem England und Rugland hervorgerufen hatte, um den pur vor. Die funftige Politit der Rebellen ift Be-Unternehmungen Napoleons, der vom Rothen Meere genftand fleißiger Speculationen. Diefe find indeß aus Indien bedrobte, ein Biel zu fteden, und die Be- einigermaßen vorzeitig, da es nicht schlechterbings unsetzung Perims habe auch fogleich nach dem Abzuge möglich ift, daß Gir C. Campbell sich nach dem Entder Franzosen aus Egypten aufgehört.

Berr v. Leffeps hat bereits fein Gefuch bei ber Sohen Pforte niedergelegt, und daffelbe wird nachstens velock. dem Sultan vorgelegt werden. Die Untwort ber Pforte wird dabin lauten, daß diese vor Erledigung diefer Frage die Raumung der Infel Perim erlangen muffe, und zu diesem 3wecke auf die wirksame Unter= stützung der Mächte zähle, welche die Tractate garantirt und erft furglich gegen die Bofegung ber Schlangeninseln durch 6 ruffische Goldaten protestirt hatten, die doch in Bezug auf ihre Wichtigkeit mit der Insel Perim nicht zu vergleichen find, welche Die Meerenge von Bab-el-Mandeb, bas einzige Thor ber funftigen vollständig beherrscht.

Affien.

Mus Calcutta, 23. Nov., wird geschrieben: "Um 18. Nov. ift eine merkwurdige Ordre Gir Colin Campbell's erschienen. Sie bestimmt, daß die Sipahis, welche auf Urlaub abwesend waren, zur Zeit, wo die Regimenter, zu benen fie gehörten, meuterten, wenn fie sich vorschriftsmäßig gestellt und auf einer anderen Station gemeldet haben, ihren Abschied und zugleich vollen Gold bis zum Tage ber Berabschiedung erhalten sollen. Die Umftande berjenigen Sipahis, die sich durch ausnahmsweise und klar erwiesene Treue ausge= zeichnet haben, find der Regierung zur Berücksichtigung zu empfehlen. Die zu entwaffneten, aber noch dienst= thuenden Regimentern gablenden Sipahis konnen bei punctlicher Erfüllung sonftiger Bedingungen, im Dienste bleiben. Wer jedoch über seine Urlaubszeit ausgeblie= ben ift, erhalt den Abschied und verwirkt seinen Gold, er mußte benn fehr gewichtige Entschuldigungsgrunde anführen können. Die Unwegsamkeit der Straßen kann nicht als Entschuldigung gelten, denn dies ift ein durch die Verbrechen ihrer Waffengefährten verursach= tes Hinderniß und der Sipahi muß die Folgen tragen. Die Entschädigungsfrage ist erledigt und zwar in manchen Punkten in hochst liberaler Beise. Die Pensio= nen werden vom Staate bezahlt, anstatt aus bem Fonds und die Wittwen nicht amtlicher Europäer werden ebenfalls penfionirt. Der hochfte Sat ift 180 &. mit 20 g. mehr fur jedes Rind. Undererseits find Die Entschädigungen fur Bermogens-Berlufte fehr flein. Bas die Eingebornen betrifft, so erhalt jeder, der die Regierung unterftutt hat, eine Entschädigung; wer fich passiv verhalten hat, geht leer aus und hat die Folgen seiner Apathie zu tragen."

Der Dber-Befehlshaber Gir Colin Campbell, schreibt ein Times Corr. aus Calcutta vom 23. Nov., erreichte Campur am 3. Novbr., ruckte aber erft am 13. weiter vor, weil er auf einige schwere Kanonen wartete, die fich auf dem Marich verspäteten. Einige Leute vom Lagertroß waren vor Sunger gestorben, aber die Europäer befanden sich leidlich gut, und die ganze Streitmacht, obgleich ohne die gehörige Unzahl Artilleriften, war vortrefflich organisirt. In Alumbagh (1/2 Meile von Ladnau) traf Sir Collin einen Europaer, der, als Eingeborner verkleidet, ihm Depefchen von Gir James Dutram aus Lacknau brachte. Der Inhalt veranlagte ben Dber-Feldherrn, feinen urfprung= lichen Operationsplan vollkommen zu andern, benn, wie bekannt, lag es anfangs in feiner Absicht, über ben Goomty zu geben. Bahrend Gir C. Campbell in Campur lag, begab fich ein Zwischenfall, der beffer als meine Worte thun konnten zeigen wird, wie fri= tisch die Sache stand. Die Swalior=Meuterer, mit ei= nigen 5000 Mann — 1500 davon Cavallerie — 25 und insbefondere ben Reprafentanten Defterreichs, Frant= Belagerungs=Kanonen und einem großen Belagerungs= reichs, Preugens und ber Vereinigten Statten, in meh- train, waren in Calpi, 9 Meilen von Campur. Bareren Unterredungen erklart, daß das Petersburger Ca- ren fie vorgeruckt, wie fie bem Gerucht nach beabfich= biuet, welches bie fouveranen Rechte ber Pforte auf tigten, fo hatte Gir Colin entweber halten muffen, um Die Infel Perim wohl zu würdigen wiffe, den unge- | tie zu zuchtigen, oder ich gezwungen geleben, feinen grundeten Unspruch Englands auf dieselbe nicht aner= Rucken dem Feinde und feine Borrathe nebft Muni-

follte ihr auch die Sand verfagen, schlagen, schneibe Balbe ertonte und die ftarkften Echo's erweckte, welche burch zwei bedeutende Stofe kennzeichnete. Biele Bewohner fluch follte ihr auch die Hand versagen, schlagen, schlagen, schlegen versagen, schlagen, sc hätten.

Spital und in Liezen verspürt. In der Nacht vom 24. auf den 25. d. um halb 12 Uhr verspürte man der ein zweites, minder startes Erdbeben, und am 25. d. um 4 Uhr Krüh wiederdolten sich die Erderschütterungen zum deritten Male, jedoch in viel schwächerem Grade als das erste Mal. Auch zu St. Beit in Kärnten wurde ein Erdbeben am 25. d. M. Krüh um 2½, Uhr verspürt. Die Schwingungen schienen von Osten gegen Westen sich zu bewegen und gaben sich durch rüttelnde Bewegung der Zimmereinrichtungsklicke und durch rüttelnde Bewegung der Zimmereinrichtungsklicke und durch ein dunnfes Getösse wie von einem rollendem Wagen fund. In Klagensurt wurde diesselbe Erscheinung sast um die nämliche Stunde der Nacht vom 24. zum 25. durch zwei Sekunden in wellensörmiger Bewegung wahraenommen. Endlich langte die beglückte Mutter in ihrer Sutte fiel sie jum Rreuz, bas sie mit beiben Urmen so ftark ten Wange ein Zeichen wie von einem Ruß und ber als es ihr die Krafte erlaubten, erfaßte. Sie brudte Ruß mußte leidenschaftlich sein, wie der Kuß der leib= 24. zum 25. durch zwei Setunden in weutspetunger Vedegung wahrgenommen.

\* Die Grippe hat ihren epidemischen Gang nach dem Süben von Deutschland sortgesetzt und die daran Erkrankten zählen auch dort nach Tausenden. In München z. B. soll es jest an 20,000, in Stuttgart 6-, in Graß 17,000 Grippe-Patienten geben. Dieses epidemisch herrschende Ratarrbal-Fieber kam bisher stets aus dem Norden und pflegte entweder in der Richtung von Often nach Westen oder von Norden nach Süden ganz Europa lispelten, ohne es zu wiffen, Borte bes Gebets. Allein benn feine Spur verlor fich weber an biefem Lage

### Bermischtes.

\*\* Am Sploesterabende und am Neujahrstage nurben beim Sauptpostamte in Bien mehr als 250,000 Briefe cartirt; eine Anzahl, die bis jest an diesen beiben Tagen ber "allgemeis zu durchwandern.

\*\* Das Herzogthnm Lauenburg hat jeht nach längerer Sebisvacanz wieder einen Landmarschall (Borstand der Ritter- und Landschaft). Die Landmarschallswürde ist nämlich in der Kamilie v. Bülow auf Gudow erblich, und mit dem Besitze dieses verknüpst. Nach den Kamilienstatuten sindet keine Primogenitur statt. Die nachgebliebenen Söhne losen um Würde und

sate der Engländer zu Lacknau in derselben Weise eingeschlossen sehen wird, wie früher Gir Henry Sa=

Unter ben 311 Euchno verwundeten Engländern befindet sich ein Sohn des Herzogs von Newcastle, Lord Albert Pelham Clinton, welcher als Midfhipman auf der englischen Flotte dient.

Dem Pans zufolge wurden die Chriften=Ber: folgungen in China mit fürchterlicher Graufamkei fortgesett. Im Monat October hatten auf bem öffent: lichen Plate von Riho, der Hauptstadt von Tukian, eilf Enthauptungen Statt gefunden. In ber Proving Ho-Tschong ließen die Mandarinen maffenweise Ber Berbindungsftraße Europa's mit dem indischen Dcean, haftungen vornehmen. Mgr. Melchior, Nachfolger bes ermordeten Bischofs Diaz, entging nur durch Bunder den ihm nachgesandten Mördern. In Cochinchina wa= ren die Verfolgungen ebenfalls fürchterlich. Mehrere

Sinrichtungen haben Statt gefunden.

Mus Hongkong, 15. Nov., wird der Times ge schrieben: "Die mit bem Post = Dampfer aus Indier eingetroffene erfreuliche Nachricht von dem Falle Del hi's und dem Entfage Lucknow's gibt der Hoffnung Raum, daß man in Indien einige Truppen wird entbehren und nach China senden können. Wenn fie fo gleich gefandt werden, so kommen sie zu einem sehr gelegenen Augenblicke. Folgendes sind die Verstärkun gen, welche bas englische Geschwader in diesen Bewäf: fern feit bem 30. Oct. erhalten bat: ber Rriegsbam pfer Furious nebst den Kanonenbooten Woodcock kam am 4. Nov. von Manilla an, das Vorrathsschiff Deiper traf am 10. und ber Dampfer Bolcano am fol genben Tage ein. Geftern tam ber Dampfer Gurprife nebst den Kanonenbooten Clown und Janus von Manilla an. Die Ranonenboote Firm und Restrel befanben sich zu Manilla, und der Dampfer Furious ist hinübergefegelt, um fie berzubringen. Der Dampfer Imperatrix mit dem zweiten Detachement königlicher Marine-Soldaten fam bier nach einer glücklichen Ueberfahrt am 6. d. M. an. Der ruffische Dampfer Ume= rifa, mit bem ruffischen Gefandten, Udmiral Putiatin, an Bord, lief geftern bier ein. Wie man bort, werben mit Genehmigung Lord Elgin's die Operationen gegen Kanton mit Ende des Monats wieder aufgenommen werden. Das Flaggenschiff fegelte sofort den Fluß bin-auf. Bielleicht wird es noch einige Zeit dauern, bis die Streitfrafte fich gegen Kanton in Bewegung feben, ba ein Theil der aus Calcutta und England erwarteten Marine-Soldaten noch nicht eingetroffen ift. Dem Geschwader werden Truppen von hier so viel wie mög= lich beistehen, und es ist, wenn wir nicht irren, die Berabredung getroffen worden, daß die Frangofen mit uns bei dem Angriffe cooperiren sollen. Wahrscheinlich werden die jum Ungriff verfügbaren Streitfrafte, Mues in Allem genommen, ungefähr 5000 Mann gablen. Daß eine balbige Wieberaufnahme ber Feindfeligkeiten gegen Kanton beabsichtigt wird, ift unter den Chinesen ziemlich allgemein bekannt. Es ift schwer, etwas über die von ihnen getroffenen Bertheidigungs=Unstalten in Erfahrung zu bringen. Nach Aussage der Chinesen jedoch ift nichts gethan worden, und man hat eine große Unzahl Soldaten weggezogen, um die Rebellen im In= neren bes Landes im Zaume zu halten.

### Local und Provinzial Nachrichten.

Rrakan, 7. Jänner. [Aus dem Gerichtssaale.] Am 4. Jänner 1858 haben bei dem k. k. Landesgerichte 3 Schlußverhandlungen erste vor 2, die andere vor 5 Richtern stattgesunden.

1) Karl E. war des Rerhrechand.

und des Diebstahls angeklagt: Am 22. März 1857 wurden dem Jacob K. in Tarnow und dessen Dienstmagd Marie S. vom versperrten Boden Wäschstücke im Werthe von 3 fl. 40 fr. CM., ferner ber Agathe &. aus unversperrter Ruche ein Tuch im Wertbe oon 8 fl. CM. entwendet; ben letteren Diebstahl gestand ber Beschulbigte, bezüglich bes ersteren wurde gegen benfelben aus bem Befige der entwendeten Sachen der Berbacht erhoben. Als ber Beschuldigte wegen biefer Diebstähle in den Tarnower Mafenne, und ebensowenig den ungenugenden Borwand tion der Begnahme und Bernichtung auszuseten. giftratearreft übergeben worben war, erlaubte fic berfelbe, am

stable abgestraft, Maler von Profession, wurde auf Grund bes geführten Beweis - Verfahrens des Verbrechens der Majestätsbeeidigung als burch Zeugen überwiefen, bes Verbrechens bes Diebstahls als theils burch fein Geständniß, theils burch bas Zufammentreffen von Inzichten überwiesen - für schuldig erkannt und zum zweisährigen ichweren Rerfer verurtheilt. Auf Die Berufung wurde jowohl von der Staatsanwaltschaft als auch vom Beschuldigten Verzicht geleiftet.

2) Rafimir P. aus Tarnowa befand fich am 18. Febr. v. 3 bei einer hochzeit im Saufe des Simon C. Es tamen auch mehrere Buriden dabin, welche fich gegen Kasimir Scherze er-laubten, die er nicht bulden zu follen glaubte, er entrif bem ne-ben ihm figenden Andreas P. einen Stock, auf welchen fich dieben ihm figenen Andras P. einen Stoc, auf welchen sim diejer zu stügen pflegte, und tried die Burschen, benen einigen er
folgenlose Schläge versetzte, hinaus; während diesem Schlagen
traf er den ihm in den Burf gesommenen Michael P. ins Auge
und zwar so, daß derselbe blutete, ohnmächtig niederfiel und sosort des Auges verlustig wurde. Die Gerichtsärzte erkannten die Verletzung für eine schwere, mit einem bleibenden Schaben verbundene Verletzung, Nach Anhörung der Anträge des Staatsanwalts und des Vertheidigers Dr. Mruczes, welcher die abächtliche Beschäbigung zu wiederen bemüßt war und blos die ichtliche Beschädigung zu widerlegen bemüht war und blos die Berurtheilung wegen einer durch Unvorsichtigkeit bewirkten Beschäugung nach §. 335 St. G. B. beantragte, erkannte der Gerichtshof den Beschuldigten des Verbrechens der körperlichen Beschäbigung nach §. 152 St. G. B für schuldig und verurtheilte benselben nach §. 156 St. G. B. mit Rudficht auf bie überwiegenden vielen Milderungsumftande nach §. 286 St. P. D jum zweijährigen ichweren Rerfer.

### Sandels. und Borfen . Radrichten.

Die Defterr. Correspondeng macht barauf aufmerkfam daß die vor Erlag ber im A. h. Patent vom 19. Sept. 1857 in Aussicht gestellten Anordnungen über bie Anwendung ber neuen gandeswährung (Art. 23) von verschiedenen Seiten verffentlichten Reduktionstabellen, Schlüssel und Anleitungen gur Umwandlung der alten Währung nur auf Muthmassungen beruhen und keinen Anspruch auf Authenticität haben können. — Die preußische Bank hat ihren Disconto sur Wech-

fel auf 51/2, fur Lombard auf 61/2 pEt. herabgesett.
— Die piemontesische Nationalbant hat ihren Disconto um
2 pCt., und zwar von 10 auf 8 pCt. herabgesett.
— Dem Vernehmen nach soll auf dem Oniesterslusse

innerhalb bes ruffifchen Gebietes von Zwanice angefangen Die Dampfichifffahrt im Wege einer Aftienunternehmung eingeführt

In Ropenhagen ift unterm 29. Dezbr. ein vorläufi= ges Befet erschienen, wonach in Danemart fortan bobere Binen als die bisher gesetlichen von 4 pCt. für Darleben auf liegendes Gigenthum verabredet werden durfen.

gendes Eigentbum verabredet werden durfen.

— Der Berloiung der Aperzentigen Anleide von 6 Millionen Gulden der Donau-Dampsschieffahrts Gesellschaft tragen wir noch solgende größere Tresser nach: Nr. 13.145 mit 100,000 fl., Nr. 56,341 mit 5000 fl., Nr. 30,165 mit 1000 fl., Nr. 6930 mit 1000 fl., Nr. 17094 mit 1000 fl., Nr. 23,188, 31,454, 38,486, 49,055, 52,913 u. 57,637 mit se 500 fl., Nr. 1025, 1822, 9654, 9868, 13,138 14,643, 24,267, 31,149, 44,936, 48,355, 51,303, 52,497 und 58,346 se mit 200 fl.; die schwiegen Fresser hostelden in 100 fl. (5M) übrigen Treffer bestehen in 100 fl. CD

Berzeichnis der bei der f. f. Lottoziehung in Lemberg am 2. Jänner 1858 gehobenen fünf Zahlen:

29, 15, 50, 23, 77.

Die nächsten Ziehungen werden am 16. und 30. Jänner

1858 gehalten werden.

Stratauer Cours am 5. Jänner. Silberrubel in polnisch Ert. 110½—verl. 109½ bez. Desterr. Bank-Noten sür st. 100.— Blf. 445 verl. 442 bez. Preuß. Ert. für st. 150. — Ehlr. 96 verl. 95½ bez. Neue und alte Zwanziger 108 verl. 107 bez. Nus. 3.mp. 8.26—8.18. Napoleond'or's 8.15—8.7. Bollw. holl. Dufaten 4.52 4.47. Desterr. Rand-Ducaten 4.55 4.48. Poln. Bfandbriefe nebst lauf. Coupons 98 — 96½. Galiz. Pfandbriefe nebst lauf. Coupons 78—77¼. Grundentl. Oblig. 78¼—77½. Rational-Anleibe 84½—83½ ohne Zinsen.

### Telegr. Depefden d. Deft. Correfp.

Paris, 5. Januar. Schlußcourfe: 3pct. 69.90. 2 pCi. - Staatsb. 750. - Credit mob. 935. Lombard. 630. - Drientb. 497 - gunftig.

Man melbet aus Meapel: Der Prafident bes Ministerrathes fei seines vorgeruckten Ulters halber zu= rudgetreten. Der Konig befand fich am 29. Dec. in Neapel.

### Berantwortlicher Medacteur: Dr. Al. Boczet.

Bergeichniß ber Lingefommenen und Abgereiften vom 5. und 6. Januar 1858.

Angefommen im Bollers Sotel bie So. Guteb.: Ebuard Braun a. Canfa. Ladislaus Michalowsfi a. Bolen. Konftantin Nowaczyństi a. Rzeszow. 3m Sotel be Care: bie So. Guteb .: Labislaus Belechomefi

a. Limonowa. Joseph Mars a. Limonowa. Adam Gadomski a. Bolen. Franz Rubzki a. Bolen. Im Hotel de Ruffie: Hr. Sobieslaus v. Mieroszewski aus

Abgereift die Herren Gutebef.: Jofef Swiderefi n. Rzeszow. Romuald Koffuth n. Bolen. Ladislans Michalnwefi n. Wien.

der nunmehrige gandmarichall vorgestellt. Ein echtes Stud

mittelalterlicher Erbweisheit.

"" (Mord aus Rache.) Man schreibt bem "Banberer" aus Bufurest unterm 21. v. M.: Der Prafitent bes biefigen Tribunalgerichts ift beute Mittags in seiner Kanglei erschoffen Tribunalgerichts ist beute Mittags in seiner Kanzlei erschossen worden. Ein Grieche ist der Verlüber dieser schrecklichen That. Derselbe sührt nun seit 22 Jahren einen Prozes und hat ein Gut. um denselben zu sühren, zuerst verpfänden und dann verfaufen müssen. Deute erhielt er das Urtheil, das ihn auf den Bettelstab bringt (vielleicht ungerechter Weise), er zog ein geladenes Pistol aus seiner Tasche und schop dem Prästdenten eine Kugel durch die Bruss mit den Worten: Nun ist endlich eine Gerechtigkeit hier geschehen. Der Getrossen verschied in füns Minuten und der Ihäter ließ sich ganz ruhig ergreisen – nachdem ihm ein Versuch, sich selbst zu töden, misstungen war dem ihm ein Bersuch, sich selbst zu töbten, missungen war. — Derlei Fälle äußerster Erbitterung gegen einen ungerechten richter-lichen Spruch sind, schon einigemale bier vorgekommen.

bringen, ichlug wieder fehl. Große Bemuhungen wurden gemacht, neue und verdoppelte Kraft angewendet; aber das Ungeheuer wich

### Runft und Literatur.

\*\* Aus Paris, 5. Janner, wird ber in Cannes erfolgte Tob

## Mutliche Grläffe.

(1498. 1-3) 2. 3. 5135. Edict.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Biala wird hiemit allgemein fungemacht, bag über erneuertes Unfu chen bes Ben. Johann Spatzier, ber funfte, fruber ber Dorothea Spatzke angehorig gewesene Saustheil sub 4. Dr. 102 in Lipnik, bei dem gum 11. Februar 1858 Fruh 10 Uhr im hiefigen Gerichtslokale ausgeschrieben britten Erecutionstermine auch unter bem mit 336 fl. 7 fr. CM. erhobenen Schabungswerthe hintangegeben wird.

Bozu Raufluftige mit einem Babium von 34 fl. EM. zu erscheinen haben.

Bom f. f. Begirtsamte als Gericht, Biala,, am 19. December 1857.

N. 859. (1493. 1-3) Kundmachung.

Laut des hearbgelangten Decrets der h. f. f. Dber ften = Rechnungs = Controlls = Behorde vom 2. b. M. 3. 7345/589 find bei ber Rrafauer f. f. Staatsbuchhaltung fo wie auch in bem neu fiftemifirten Konfretalftatus ber Lemberger Staatsbuchhaltung und ber Czernowitzer Staatsbuchhaltung mehrere Praftifantenplage mit bem Abjutum jährlicher 200 fl. zu befegen.

Diejenigen, welche fich barum bewerben wollen, muf fen das 18. Lebensjahr gurudgelegt haben und ledigen Standes fein, fie muffen ferner fich uber ihre Gefundheitsumftanbe mit einem argtlichen, und liber ihre Moralitat mit einem obrigfeitlichen Zeugniffe, bann über bie gurudgelegten Studien ber philosofifchen Jahrgange ober des Dbergymnafiums ober wenigstens über die befriedigende Burudlegung ber erften 6 Gymmafialklaffen ober über die guruckgelegten Studienjahrgange ber tomerziellen Abtheilung an einem politechnischen Institute, ober end lich uber 6 Jahrgange an einer hoberen Militarerziehungsanftalt, woran fich in ben lett bezeichneten Fallen eine ungefahr 2jahrige fur ben Buchhaltungebienft porberei tende öffentliche oder Privatdienftleiftung anzureihen hat; endlich über ihre bis zur befinitiven Unftellung geficherten Lebensunterhalt durch glaubwurdige Behelfe ausweisen.

Die gehörig belegten Gefuche find unter ber Ungabe ob die Bittsteller bei Rrakauer ober bei ber Lemberger Staatsbuchhaltung, oder bei ber Staatsbuchhaltungsabtheilung ju Czernowig einen folden Praktikantenplat wunschen, an bie hohel f. f. Dberfte-Rechnungs-Kontrolls. Behorde in Wien ober an die Amtsvorstehung der Staatsbuchhaltung besjenigen Kronlandes in welchem bie Befuchfteller bomiciliren langftens bis Ende Janner 1858 rere Undere Chaim Leib Feigenbaum, unterm 19. Mus tions-Commiffion als Badium fur Die richtige Erfullun einzusenden, wo die Bewerber im Falle ihrer Rudfichte= guft 1856 g. 3. 9877 eine Rlage megen Lofchung meh= der Licitationsbedingungen gu erlegen. wurdigfeit der borgefchriebenen Prattitatenprufung werben rerer Sappoften aus dem Laftenftande der Guter Doluunterzogen werben.

Bom Borftande der f. f. Staatsbuchhaltung. Rrafau, am 24. December 1857.

(1495.1)Nr. 14490. Rundmachung.

Bom Rrafauer f. f. Dberlandesgerichte wird gut öffentlichen Konntniß gebracht, bag ber mit bem hohen Juftigminifterialbecrete vom 22. September 1857 3. 19015 jum Abvokaten mit dem Umtofige gu: Rrakau ernannte Dr. Leonhard Kucharski ben Diensteib am 7 aufgenommen wurde.

Ogłoszenie.

C. k. Sąd wyższy krajowy w Krakowie niniej szém do publicznéj podaje wiadomości, iż mianowany dekretem c. k. Ministeryum sprawiedliwości z 22. września 1857 do liczby 19015 adwokat w Krakowie Dr. Leonhard Kucharski na dniu 7. grudnia 1857 przysięgę urzędową w tutejszym c. k. Sądzie wyższym krajowym złożył i w listę obrońców w sprawach karnych wpisanym został.

Mus dem Rathe des f. f. Oberlandesgerichtes. Rrafau, am 21. December 1857.

(1479.3)Kundmachung. N. 10682.

Bur Befetung ber bei bem f. f. Begirtsamte Liszki in Erledigung gefommenen Rangliftenftelle mit bem Sab resgehalte von 350 fl. und dem Borrudungerechte in bie hohere Behaltsftufe jahrlicher 400 fl., wird ber Concurs bis 15. Janner 1858 ausgeschrieben.

Die Bewerber um biefe Stelle haben ihre gehorig instruirten Gesuche mittelft ihrer vorgefesten Behorbe, und wenn fie noch nicht in offentlichem Dienfte fteben, mittelft der Rreisbehorde ihres Bohnbegires beim Liszkiet

f. f. Bezirksamte zu überreichen und fich a. über ihren Geburtsort, Alter, Stand und Religion

b. über bie guruckgelegten Stubien; c. über bie Renntnif der deutschen und polnischen

Sprache: d. über ihr tabellofes Betragen;

e. über ihre Fahigkeiten, bisherige Bermenbung und Dienftleiftung und gwar uber bie lebte berart auszu: weisen, bag barin feine Periode übergangen werben Schließlich haben fie anzugeben, ob und in welchem

Grade fie mit ben Beamten bes Liszkier Begirtsamtes verwandt oder verschägert find.

R. f. Kreisbehörde. Krafau, am 24. December 1857.

(1492, 2-3)Rundmachung. N. 7079. Bu Folge Unordnung bes b. f. f. Minifteriums fur Sandel, Gewerbe und öffentliche Bauten werben vom 1. Janner 1858 angefangen:

beschränkt.

Die Kariolpost zwischen Bochnia und Tarnow auf bie Strede zwischen Woynicz und Tarnow redugirt. Brzesko aufgelaffen und in diefen Orten Pofterpe= dition errichtet.

Die birecte regelmäßige Poftverbindung zwifchen Gdow und Bochnia, bann zwischen Bochnia und Woynicz aufgehoben und fur vorkommende Ertrapoften und Estaffeten das Postenausmaß zwischen Wie-Woynicz mit je 2 Poften festgefest; bagegen

die täglich zweimaligen Fußbotengange zwischen Brzesko und bem Babnhofe in Stotwina in eine tagliche zweimalige Botenfahrpoft umgeftaltet, und

bie täglich einmalige Rariolpost zwischen Woynicz und Tarnow auf täglich zweimalige folche Kurfe vermehrt.

Die betreffenden Poftfurfe werden in nachftebenber

Beife verkehren: I. Kariolpost zwischen Gdow und Wieliczka: in Goow von Wieliczka täglich 8 u. 30 M. Früh tägl. 10 u. 15 M. Früh von Goow in Wieliczka tägl. 3 Uhr Abends tägl. 4 U. 40 M. Ubends II. Botenfahrpoft swischen Brzesko und dem Bahnhofe

in Slotwina: in Stotwina bon Brzesto tägl. 12 u. 30 M. Mitt. tägl. 12 Uhr Mittags 7 , 30 M. Abds. 8 ,, Abends. in Brzesko tägl. 7 Uhr Fruh " 2 u. 30 M. Nachm. tägl. 6 U. 30 M. Früh 2 u. Nachmittags III. Kariolpost zwischen Tarnow und Woynicz: in Wonnicz von Tarnow täglich 6 Uhr Früh tägl. 7 U. 15 M. Früh " 5 U. 15 M. Abds. Ubends von Wonniez in Tarnow tägl. 9 u. 30 M. Fruh tägl. 10 u. 50 M. Frut 8 u. 50 M. Abbs. 7 u. 30 M. Abbs. Bon der f. f. galig. Poft=Direction. Lemberg, am 14. December 1857.

N. 10768. (1467.3)Edict.

Bom Tarnower f. f. Rreisgerichte wird ber, bem Bohnorte noch unbekannten Josef Hulinka und Untonina Freiin Lewartowska mittelft gegenwartigen Edic= tes bekannt gemacht, es habe wider diefelben und meb- feinem Unbothe 10% bes Schapungswerthes der Licita stowice Tarnower Kreifes und Eliminirung berfelben aus

1. Die Rariolpoft zwifden Bochnia und Wieliczka ber Bahlungstabelle batto 16., 21. und 22. Ceptember 3. 1006. auf bie Strede zwischen Wieliczka und Gdow 1852 3. 11025 angebracht und um richterliche Silfe gebeten, woruber gur Erffattung ber Ginrede eine Frift von 45 Tagen bestimmt wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, Die Poftamter und Poftstationen in Gdow und fo hat bas f. f. Kreis-Gericht zu ihrer Bertrettung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen Landes-Ubvofaten Dr. Stojalowski mit Gubftitufrung bes Landes-Ub= vofaten Dr. Serda als Curator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorge schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werben wird.

Durch dieses Ebict werden demnach die Belangten er= liczka und Bochnia, bann zwischen Bochnia und innert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter gu mablen und biefem f. f. Kreis = Gerichte anguzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsma-Bigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumessen haben werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Tarnow, am 29. Detober 1857.

N. 2632. Executive Feilbietung. (1484. 2-

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Chrzano wird bekannt gemacht, es fei uber Unfuchen bes Th mas Szubel Grundwirth gu Balin, wider die Cheleu Thomas und Margaretha Zabaglo, Grundbefiger Balin pr. 125 fl. CM. c. s. c. de praes. 18. Se tember 1857 3. 2632 Die Erecutive Berfteigerung b Grundwirthschaft D. 9 zu Balin fammt ben barauf b findlichen Gebauden bewilliget worben. - Diefe Grund wirthschaft besteht:

1. aus einem holzernem, mit Stroh eingebectten Bohr

hause,

2. aus 10 Joch Meder. Bur öffentlichen Feilbietung biefer Grundwirthfcha werden bie Tagfatungen auf ben 14. Janner, 15. F bruar und 15. Marg 1858 jedesmal um 9 Uhr Boi mittags, bei biefem f. f. Bezirksamte mit bem Beifat angeordnet, daß diese Realitat bei ber erften und zweite Feilbietungs=Tagfagung nur ober über ben gerichtlich er hobenen Schähungswerth pr. 270 fl. 30 fr. CM., 6 ber britten Feilbietungstermine aber, auch unter biefer hintangegeben werben.

Die gerichtliche Schätzung und bie Licitationsbeding niffe tonnen bei biefem t. f. Bezirksamte vom 29. D cember d. 3. an zu ben gewöhnlichen Umteftunden eir gefeben werden. - Jeder Licitant ift verpflichtet vo

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Chrzanów, am 11. December 1857.

# Privat-Inferate.

# Steinkohlen = Verkauf.

Die mit hoher Finang-Minifterial-Berordnung vom 8. Muguft 1857, Bahl 21142/603 V fur Galigien g nehmigte Ugentie der f. f. Steinkohlen-Bergwerke ju Jaworzno, beehrt fich hiemit anzuzeigen, baf fie ben

December 1857 beim h. o. Oberladesgerichte abgelegt habe und in bie Lifte ber Bertheibiger in Straffachen fowie auch ben Berfand nach allen Bahnstationen bis Debica, eröffnet habe , und sowohl im Großen wie in Rleinen verkaufe.

Der Berkaufspreis ber Steinkohle ift vom loblichen f. f. Bergamte fur Rrakau mit

18 fr. Conv. - Minge per Wiener Centner

festgefest und findet auf Berlangen auch bie

(1463.6)

Abgabe nach Klaftern statt. Der Berkaufsplat befindet fich nachft dem Bahnhofe, in der früher ftadtischen Rohlen-

Riederlage. Die Agentie der k. k. Kohlenwerke zu Jaworzno.

Die Lefer ber "Rrafauer Beitung" machen wir aufmerkfam auf das Erfcheinen eines neuen Unterhaltunge

Illustrirte Peilage

zu allen Zeitungen", bas zugleich als Illuftrirte Beilage zu allen Beitungen gelten fann. - Die "Illuftrirte Beilage" enthalt pikante Gebankenspiele, launige Genrebilden und bunte Rleinigkeiten; fie illustrirt in geiffreicher und pikanter Beife bie Gefchichte der Gegenwart und bilbet nach bem trockenen Genuffe ber Local= und Tagesbegebenheiten ben Rach= tifch, befest mit Rnachmandein, Malaga und all ben aromatifchen Rleinigkeiten und reizenden Geheimniffen, Die wir in ben Blattern fo gerne auffuchen. Der Rame bes Herausgebers, ber fich burch feine Beurtheilungen von Handschende Mannigfaltigkeit. In jeder Nummer befinden fich 50 Ilustrationen, jede Rummer seht drei prachtvolle Preife fur Lofung verschiebener Aufgaben und jebe Rummer gibt Charafter Schilberungen von allen Abonnenten, die ihre Sandichriften gu biefem 3mede einsenden. Die bochft intereffanten illuftrirten Aufgaben, deren die Probenummer zwolf enthalt, bieten fur eine gange Boche ben anziehendften Stoff gur gefelligen Unterhaltung

Die "Illustrirte Beilage", Die alle acht Tage erscheint, ift aber nicht allein bas mannigfaltigfte und am reichften illuftrirte, fondern auch bas billigfte aller aller Unterhaltungsblatter, benn fie toftet

vierteljahrig 71/2 Rgr. (bie Rummer nur 53/4 Pfennige.)

Die Probenummer, die burch uns gratis bezogen werden fann, ift eine mahre Lorelen, wer ihr einen Blick zugeworfen, bem bat fie's auch angethan!

3nr Unnahme bon Bestellungen auf biefes reigende Unterhaltungsblatt empfiehlt fich

us Wildt in Krakau. (1491.1)Meteorologische Beobachtungen

|     |                                                          | 1501 manual DED         | OHD: A MARKET                           | 0.1.00                              | 0                         | WHALLE WE SESTED AS                                            |                                                         | 200         |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| anz | Barom. Söhe<br>auf<br>in Parall. Linie<br>O' Reaum, red. | nad                     | Specifische<br>Feuchtigkeit<br>der Luft | Richtung und Stärfe<br>des Windes   | Zustand<br>ber Atmosphäre | Erscheinungen<br>in der Luft                                   | Anderung der<br>Wärme- im<br>Laufe d. Tage<br>von   bis | TO THE REAL |
| 6   | 2 336 <sup>77</sup> , 89<br>10 336 77<br>6 336 76        | - 7,0<br>- 6,0<br>- 8,7 | 82<br>100<br>100                        | Oft mittel<br>"fcwach<br>Nord-Oft " | heiter "                  | Ocuce Seam Lind to<br>enscounter Mesman<br>den Eingenbilde Nim | - 8°4 + 3°3                                             | 30          |

Concurs=Ausschreibung.

Bei bem f. f. Kreisgerichte in Neu-Sandez ift eine erledigte fiftemifirte Berichte-Udjunkten-Stelle mit dem Jahresgehalte von 500 fl. und dem Vorrückungsrechte in die höheren Gehaltsstufen von 600 fl. und 700 f.

Bewerber um diefe Stelle haben ihre dieffalligen Befuche in der nach §. 16 des a. h. Patentes vom 3. Mai 1853 Rr. 81 R. G. B. vorgefchriebenen Weise binnen vier Wochen vom Tage der dritten Ginschaltung diefes Bewerbungsaufrufes in die Krakauer Zeitung, gerechnet, bei diefem f. f. Kreisgerichts-Prafidium gu uber=

Bom Prafidium bes f. f. Kreisgerichtes. Reu-Sandez, am 22. December 1857.

vom 5. Janner 1858.

### Wiener Börse-Bericht

Beld. BBaare

|               | RatUnleben zu 5%.<br>Unleben v. 3. 1851 Gerie B. zu 5%.                                              | 84% -84%<br>92-93                                                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26            | Unleben v. S. 1851 Gerie B. zu 5%                                                                    | 92-93                                                                                                                                                           |
| 500           | Comb. venet. Unleben gu 5%                                                                           | 95-951/2                                                                                                                                                        |
| 20            | botto A1/0/                                                                                          | 821/8-821/4                                                                                                                                                     |
| 3)            | betto ,, 4½%                                                                                         | $71\frac{1}{2} - 72$                                                                                                                                            |
| w             | betto "30%                                                                                           | 501/2-508/                                                                                                                                                      |
|               | bette bette                                                                                          | 411/4-411/2                                                                                                                                                     |
| 0=            | bettb "2½%                                                                                           | $\begin{array}{c} 64\frac{1}{2} - 64\frac{3}{4} \\ 50\frac{1}{2} - 50\frac{3}{4} \\ 41\frac{1}{4} - 41\frac{1}{2} \\ 16\frac{1}{4} - 16\frac{1}{2} \end{array}$ |
| tte           | (Sloganizer Soblia m Willett Do)                                                                     | 90                                                                                                                                                              |
| zu            | Debenburger detto ,, 5%                                                                              | 95                                                                                                                                                              |
| p=            | Debenburger betto "5%<br>Peffber betto "4%<br>Mailänder betto "4%                                    | 95                                                                                                                                                              |
| er            | Mailander detto "4"/6                                                                                | 94                                                                                                                                                              |
| e=            |                                                                                                      | 88-881/2                                                                                                                                                        |
| 8=            | Pettper detto "4% 4% Mailänder detto "4% 4% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%                   | 18/2-79                                                                                                                                                         |
| 0-            | Ranco-Shligafforen 21/0/                                                                             | 69 69                                                                                                                                                           |
| IU.           | Lotterie-Unleben v. 3. 1834                                                                          | 399_394                                                                                                                                                         |
| n=            | betto 1839 . 1839                                                                                    | 125-1251/                                                                                                                                                       |
| 10            | betto , 1854 4%                                                                                      | 106-1067                                                                                                                                                        |
| 38            | Como-Rentscheine                                                                                     | Spinsters TO San                                                                                                                                                |
| ft            | 29 sim strong annibulgatulls man anuttat                                                             |                                                                                                                                                                 |
| e=            | Galig. Pfandbriefe gu 4%.                                                                            | 77-78                                                                                                                                                           |
| t=            | Nordbahn-Prior. Dblig. " 5%                                                                          | 861/2-87                                                                                                                                                        |
| 0.00          | Gloggniger betto " 5%                                                                                | 80-81                                                                                                                                                           |
| ge            | Galiz. Pfandbriefe zu 4% Nordbahn-PriorOblig. "5%. Gloggniper detto "5%. Donau-Dampsschiff-Obl. "5%. | 85-851/2                                                                                                                                                        |
| n             | erono betto (til Guber) ,, 5/0                                                                       | 86-87                                                                                                                                                           |
| r=            | 3% Prioritäts Dblig, der Staats-Eisenbahn-Ge-                                                        | 110 111                                                                                                                                                         |
| ei            | fellichaft zu 275 France per Stud Uctien ber Rationalbant                                            | 110-111<br>994-996                                                                                                                                              |
| m             | 5% Pjandbriefe der Nationalbant 12monatliche.                                                        | 991/-991/-                                                                                                                                                      |
| 10.           | Actien der Deft. Credit-Anstalt                                                                      | 99 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -99 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>224-224 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                           |
| 9=            | Actien der Deft. Gredit-Anstalt                                                                      | 117-1171/2                                                                                                                                                      |
| e=            | " Budweis-Ling-Gmundner Gijenbahn .                                                                  | 232-234                                                                                                                                                         |
| n=            | " " Hordbahn                                                                                         | 1793/4-180<br>3091/2-3093/4                                                                                                                                     |
| or            | , "Staatscisenbahn-Ges. zu 500 Fr.                                                                   | 3091/2-3093/                                                                                                                                                    |
| a=            | " " Raiserin - Elifabeth - Bahn zu 200 fl. mit 30 pCt. Einzahlung                                    | 100%-101                                                                                                                                                        |
|               | " " Sud-Nordbeutschen Berbindungsbahn                                                                | 941/ -941/                                                                                                                                                      |
| ig            | " "Theißbahn                                                                                         | $94\frac{1}{4} - 94\frac{1}{2}$ $100\frac{1}{2} - 100\frac{3}{4}$                                                                                               |
|               | " Comb. venet. Eisenb.                                                                               | 262-263                                                                                                                                                         |
|               | " " Donau-Dampfidifffahrte-Gefellichaft .                                                            | 538-540                                                                                                                                                         |
|               | " betto 13. Emission                                                                                 | 000 000                                                                                                                                                         |
|               | Weither Octionhy Refellich                                                                           | 360-365                                                                                                                                                         |
|               | " Beiser Dampin. Gesellch. " " Prest. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss.                                        | 57-58                                                                                                                                                           |
|               | " " Pregb. Torn, Gifenb. 1. Emiff.                                                                   | 19-20                                                                                                                                                           |
|               | " detto 2. Emiss. mit Priorit.                                                                       | 29-30                                                                                                                                                           |
|               | Fürft Efterhagy 40 fl. g                                                                             | 11/2-18                                                                                                                                                         |
|               | 6. Windingras 20 ,,                                                                                  | 24-941/2                                                                                                                                                        |
| 1             | of watering 20 "                                                                                     | 26-26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>15-15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                          |
| e=            |                                                                                                      | 15-15/4 42-42 1/8                                                                                                                                               |
| 50            | " St. Benois 40 "                                                                                    | 393/40                                                                                                                                                          |
|               | ", Palfip 40 "                                                                                       | 39 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -40<br>39 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -39 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                            |
| B             | " Claro 40 "                                                                                         | 38 1/4 - 39                                                                                                                                                     |
|               | state of the same same same same same same same sam                                                  |                                                                                                                                                                 |
|               | Umsterdam (2 Mon.)                                                                                   | 88½<br>106¼                                                                                                                                                     |
| m             | Augoburg (Uso.).<br>Bufareft (31 T. Sicht)                                                           |                                                                                                                                                                 |
| H             | Bukarest (31 E. Sicht)                                                                               | 270                                                                                                                                                             |
| 10            | Frankfurt (3 Mon.)                                                                                   | 105                                                                                                                                                             |
| 6             | Frankfurt (3 Mon.)<br>Hamburg (2 Mon.)                                                               | 78                                                                                                                                                              |
| 11            | Livorno (2 Mon.)                                                                                     | 1041/4                                                                                                                                                          |
| (3)           | London (3 Mon.).                                                                                     | 10 16                                                                                                                                                           |
| 0             | Mailand (2 Mon.)                                                                                     | 1041/2                                                                                                                                                          |
| 3)            | Patis (2 Mon.)<br>Kail. Münz-Ducaten-Agio .                                                          | 1221/                                                                                                                                                           |
| 77            | JAMES AND HILLS AND MICHAEL AND                                  | 71/2-0/8                                                                                                                                                        |
| 0             | Mappleands'ar                                                                                        | 0 10 10                                                                                                                                                         |
| 0.10          | Prapoleoned or                                                                                       | 8 12-13                                                                                                                                                         |
| 2 111 12      | Napoleonsd'or<br>Engl. Sovereigns<br>Ruff. Imperiale                                                 | 8 12-13 10 18-19                                                                                                                                                |
| S II II II    | Engl. Sovereians                                                                                     | 8 12-13<br>10 18-19<br>8 21-22                                                                                                                                  |
| O'THE THE     | Rapoleonso'or<br>Engl. Sovereigns .<br>Ruff. Imperiale                                               | 8 12—13<br>10 18—19<br>8 21—22                                                                                                                                  |
| 0 1 1 2 1 1 1 | Engl. Sovereians                                                                                     | 8 12—13<br>10 18—19<br>8 21—22                                                                                                                                  |

| ı  | Abgang von Kratau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| I  | nach Dembica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | um 12 Uhr 15 Minuten Nachmittag. ( um 9 Uhr 5 Minuten Abends.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|    | nach Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | um 6 Uhr 10 Minuten Morgens. ( um 3 Uhr 25 Minuten Nachmittag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|    | nach Breslau u. Warschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | um 8 Uhr 30 Minuten Bormittag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| ı  | aden, idnesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ankunft in Krakau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|    | von Dembica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | um 5 Uhr 20 Minuten Morgens.<br>um 2 Uhr 36 Minuten Nachmittag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    | von Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( um 11 Uhr 25 Minuten Bormittag. ( um 8 Uhr 15 Minuten Abende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 00 | von Breslau u. Warschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | um 2 Uhr 55 Minuten Nachmittag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 1  | Abgang von Dembica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    | nach Krafau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | um 11 Uhr 15 Minuten Bormittag.<br>um 2 Uhr nach Mitternacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| а  | STREET, SQUARE, SQUARE | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAME |  |  |

### A. k. volnisches Theater in Krakan.

Unter ber Direction des Julius Pfeiffer u. F. Blum. Donnerstag, ben 7. Janner 1857.

# Das Tenster im 1. Stock

Dierauf: Die Mutter vor Allem.

### Und: Die Łobzower.

Frau Befiest und Fraul. Biebronsta treten um erften Male auf.

Unfang 7 Uhr. Raffaeröffnung 6 Uhr.